Nº: 225.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch den 19. September 1832.

Ungefommene Fremde vom 17. Ceptember 1832.

Handgerichts-Direktor Hopke aus Gnesen, Hr. Guteb. Koch aus Baite, Frau Guteb. v. Gularzycka aus Grebin, I. in No. 99 Wilde; Frau Guteb. v. Bieczynska aus Grablewo, Hr. Guteb. v. Bieczynski aus Studziniec, Hr. Justiz-Commiss. Wittwer aus Tarnowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Justiz-Commiss. Raykowski aus Gnesen, Hr. Kaufmann Loth aus Breslau, Hr. Erbherr Tayler aus Szzyodrochowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Bürger Aydzialowicz aus Warschau, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Ehrenwerth und Hr. Gräß, Kausseute aus Rogasen, Hr. Kausmann Ascheim aus Wongrowis, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kausmann Girsch aus Stettin, I. in No. 1 St. Martin.

Poiktalvorladung. Die unbekannten Erben und beren Erbnehmer bes hier am 12. August pr. verstörbenen Geistlichen Abalbert Stibinski werden hiermit vorgeladen, sich binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem auf den 15. December c. früh um 10 Uhr in unsern Justruktions-Zimmer vor dem herrn kandgerichts-Nath Hebomann angesetzten Termine personlich oder schriftlich zu melden, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß, wenn sich Niemand meldet, dem Fistus der Nachlaß als ein herrenloses Gutzugesprochen werden wird.

Posen den 11. Februar 1832.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew edyktalny. Niewiadomych sukcessorów X. Woyciecha Skibinskiego Ex. Jezuity tu w Poznaniu na dniu 12. Sierpnia r. z. zmarlego, zapozywamy ninieyszem, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy a naypoźniey na wyznaczonym terminie dnia 15. Grudnia r. b. zrana o godzinłe ro. przed Deputowanym Sędzią Hebdmann w izbie naszéy sądowey osobiście lub na piśmie zgłosili, w razie bowiem niezgłoszenia maiątek zmarłego spadkodawcy X. Woyciecha Skibinskiego Królewskiemn Fiskusowi przyznaczonym i wydanym zostanie.

Poznań dnia 11. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boffralcitation. Alle Diejenigen, welche Unfpruche an die, von ben Range= lift Cafimir und Julianna Janowiczschen Chelenten fur ben Silfe : Erefutor Uns breas Lenartowelt bei bem hiefigen Ro= nigl. Friedensgerichte mit 200 Rthl. Courant bestellte und auf dem Grund= find No. 2 gu Gnefen sub Rubr. III. No. 2. eingetragene Caution ju haben vermeinen, werden aufgeforbert, ibre Unfpruche fpateftens im Termine ben 31. December d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichte-Rath Gule= mann im hiefigen Gerichtslotale geltenb an machen, widrigenfalls fie mit benfelben prafludirt, und bie Caution felbst geloscht werden wird.

Posen, ben 13. August 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Zur Verpachtung der im Posener Kreise belegenen Ezapurp-Mühlengrundstücke auf ein Jahr von Johanni d. J. bis dahin k. J. haben wir einen abermaligen Termin auf den 2. Oktober c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Röscher in unserm Parteienzimmer angesetzt, zu welchem Pachtlustige wir hiermit vorladen.

Posen, den 20. August 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Pozew edyktalny. Wszyscy, któ. rzy myślą mieć pretensyą do kaucyi przez kancelistę K aźmierza Janowicza i Julianie małżonce iego za pomocnego Exekutora Andrzeia Lenartowskiego przy Sądzie Pokoiu tuteyszym w ilości tal. 200 wystawioney i na gruncie No. 2. w Gnieznie Rubr. III. No. 2. zabezpieczoney, wzywamy, aby naydaléy w terminie d nia 31. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Sędziem Sądu Ziemiańskiego Culemann w tuteyszym lokalu się zgłosili i pretensye udowodnili, w przeciwnym zaś razie się spodziewać mogą, że z pretensyą prekludowanemi będą i kaucya wymazaną będzie.

Poznań, dnia 13. Sierpnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia gruntów do młyna Czapury w powiecie Poznańskim położonych na rok ieden od Ś Jana r. b. aż do tego czasu roku przyszłego, wyznaczyliśmy termin na dzień 2. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Roescher w naszéy izbie dla stroń, na który ochotę dzierzawy mających ninieyszém wzywamy.

Poznań, dnia 20. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Monaten und fpateftens in dem auf den 8. Januar 1833 Vormittage to Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Radfel in unferm Inftruftionszimmer angumelben, widrigenfalls biefelben mit ih= ren Unfpruchen werden prafludirt werden, gurudgegeben werden wird.

Pofen, ben 5. September 1832.

Bekanntmachung. Es wird hier= durch zur offentlichen Kenntnif gebracht, baf ber evangelische Prediger Theodor Wilhelm Gumprecht aus Waschfe und Die Caroline Umalie Stock aus Pofen, burch den bor ihrer Verheirathung am 21. Juli c. gerichtlich errichteten und am 31. August c. berlautbarten Chevertrag, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschloffen haben.

Frauftabt, ben 6. Ceptember 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Dublikandum. Auf bem Wege von Grat nach Opalenice find einer uns befannten Perfon von 3 Burgern ber Stadt Grat 9 Stud Schafe abgenom: men worden, indem ber unbefannte Treis

Boifealcitation. Alle biejenigen, Zapozew edyktalny. Wzywaią welche Ansprüche an bie vom Erefutor sig ninieyszem wszyscy ci, ktorzyby Schöning bestellte Caution bon 200 do kaucyi przez Exekutora Schoe. Rthl. zu haben vermeinen, werden hier- ninga w ilości 200 tal. złożoney premit aufgefordert, biefelben binnen 3 tensye iakie rościć mogli, aby tako. we w trzech miesięcach, a naypóźniey w terminie na dzień 8. Stycznia 1833. przed południem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Kaskel w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym zameldowali, gdy w und die Caution bem Exekutor Schoning trazie przeciwnym z swoiemi preten. syami wykluczeni zostana, a kaucya Exekutorowi Schoening zwrócona bedzie.

Poznań, dnia 5. Września 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

> Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż W. Teodor Wilhelm Gumprecht Xiadz ewangelicki z Weszkowa i Karolina Amalia Stock z Poznania kontraktem przedślubnym w dniu 21. Lipca r. b. sądownie sporządzonym a dnia 31. Sierpnia r. b. roberewanym, wspólność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

> Wschowa, d. 6. Września 1832. Królewsko · Pruski Sąd Ziemiański.

> Obwieszczenie. Na drodze z Gro. dziska ku Opalenicy sostały pieznaioméy osobie przez 3 obywateli z Grodziska o sztuk owiec odebrane, ponieważ nieznajomy zaganiacz przy

ber bei Unnaherung der gedachten Burger, mit Zurücklaffung der qu. Schafe, die Flucht ergriff. Dem Magistrat zu Opalenice sind diese Schafe einstweilen überwiesen worden, wo sie sich bis jekt noch befinden.

Da ber Eigenthumer berselben bis hiezu nicht hat ermittelt werden können, so fordern wir jeden, der sein Eigenthum daran nachzuweisen im Stande ist, auf, sich innerhalb 8 Tagen bei uns zu melben, und die Schafe, gegen Erstattung der entstandenen Kosten, in Empfang zu nehmen.

Nach Ablauf biefer Zeit werben folche verkauft, und über den Erlos wird ansberweit bisponirt werden.

Buf, den 11. September 1832. Ronigl. Prenf. Friedenegericht.

zbliżeniu się wspomnionych obywateli zostawiwszy owce qu. uciekł, i Magistratowi w Opalenicy oddane, gdzie się ieszcze znayduią.

Že zaś właściciel tychże aż dotych czas wypośrodkowanym bydź nie mógł, więc wzywamy każdego, który dotychże prawo własności udowodnić iest moceń, aby się w przeciągu 8 dni u nas meldował, i owce te za zwrotem kosztów na powrót odebrał.

Po uplynieniu tego czasu zostaną też sprzedane i zbiorem potem daléy zadysponowano zostanie.

Buk, dnia 11. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Meine bisherige Materialwaarenhandlung habe ich von ber Gerberftraße in bas ehemals Gumprechtsche Haus (Nr. 93 Markt) verlegt und mit meiner Weinzhandlung verbunden. Diese ergebene Anzeige zur gütigen Berücksichtigung für meine werthen Freunde und Gonner. Posen, den 16. September 1832,

Carl Genftleben.

Donnerstag als den 20. September, so wie alle Donnerstage, ist bei mir zum Abendessen frische Wurst und Sauerkohl, wozu ergebenst einladet. Wittwe Ludte.

Einen bebeutenden Transport Bengal. Baumwolle hat zu fehr billigem-Preis in Commission erhalten I. A. Flatau.